## Gazety Lwowskiej.

30. Mai 1862.

30. Maja 1862.

Rundmachung.

Mro. 23540. Um den Gefahren vorzubeugen, melde, wie die Erfahrung gelehrt hat, bei Rohlenbergwerken, welche follen. oder Schachtmäßig betrieben werten, in Folge ber oberhalb berfelben geführ. ten Bauten, und der Anhäufung brandgefährlicher Begenstände an den Einfahrten für bas Menschenleben, und inebesondere für bie bei folden Gruben verwendeten Arbeiter entstehen, findet man im Grunde bohen Erlages des f. f. Ministeriums für Sandel und Boltswirth. Chaften vom 26. hornung I. 3. Bahl 970-106 anzuordnen: baß in der unmittelbaren Rahe folder Gruben, und Stollen.Mündungen, ins. besondere bet jenen der Saupt . Ginfahrtstollen, und wenn solche nicht Mindeftens feche Rlafter in feften Gefteinen oder in Mauerung fteben, feine feuergefährlichen oberlägischen Baue geduldet, und überhaupt Unhäufungen brantgefährlicher Gegenstände vor den Grubenmundungen lorgfältig vermieten werden. Und wenn auch bie Gindeckung ber Grubenschächte mit hölzernen Rauen um die arbeitende Mannschaft vor Regen und Ralte gu ichuten, auenahmemeife befonders in Wegenden, wo fein hartes Material bei der Sand ift, geduldet wird, fo wird boch in diesem Falle die Unterhaltung eines offenen Feuers zur Warmung nirgends gestattet, und es follen bie Warmstuben nur mit eins Befehten Defen in angenieffener Entfernung von den Schachten erriche

Die f. f. Berghauptmannschaften haben hieruber nach ten Beftimmungen ber SS. 224, 240 und 250 bee A. b. G. im Ginverneha men mit ben jur Sandhabung ter baupolizeilichen Borfchriften berufenen politifden Bezirksamter ju maden, und gegen bie Schuldigen tie in ten bezogenen gesetlichen Borfdriften fefigesetten Bwangemaß. tegeln in Unwendung ju bringen.

Mebnliche Borfichtsmaßregeln erheifden auch die Raphta- (Bergtheer-) Chachte, welche hanfig mit Außerachtlaffung ber, bei biefer leicht entzundlichen Fluffigfeit nöthigen Borficten ausgebeutet merten.

Man findet sonach nachstehende von den f. f. Bezirksamtern streng zu überwachenben Magregeln, teven Nichtbeachtung nach ber Ministerial-Berordnung vom 30. Ceptember 1857 (R. G. Bl. 38 Rr. 198) ju ahnden fein wird, vorzuschreiben:

1tene. Das Tabafrauchen wird in und bei folden Schachten

ftrengstens unterfagt, fo mie

2tens. Das Unmachen von Barmefeuern für die Arbeiter in ber Nabe folder Schachte, und es find hiefur Abfetts auf mindeftens 20 Klafter Entfernung ordentlide, gemeinschaftliche, und gut verschließ. bare Barmstuben mit eingesetten Defen und Raminen aufzuführen.

3tens. In ber Entfernung von weniger ale gehn Rlafter von einem Bergibeerschachte ift die Abteufung eines neuen Theerschachtes

unter feinem Wormande jugulaffen.

4tens. Die Gindedung ber über einem folden Schachte aufgu. führenden Rauen hat mindeftens mit Schindeln, Schwarten oder Brettern, feinesmegs aber mit Richt oder Stroh zu geschehen.

Stene. Fur Die Befolgung Diefer Borfichtsmaßregeln find Die Be.

fiber diefer Schachte verantwortlich.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, ben 29. April 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 23540. W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, które, lak uczy doświadczenie, grożą życiu ludzkiemu, a mianowicie praenjacym robotnikom w kopalniach wegla kamiennego, czy to stollami czy w szachtach wydobywanego, widzi się c. k. namiestnictwo ha podstawie wysokiego reskryptu c. k. ministerstwa handlu z dnia 26. lutego r. b. do l. 970-106 spowodowanem nakazać, aby w bez-Pośredniej bliskości takich kopalni i wejścia do nich, mianowicie Przy głównych otworach, i jeżeli stolle nie są umieszczone przynajmniej w sześciu sążniach twardego kamienia lub muru, żadne nadziemne niebezpieczeństwu ognia podpadające budowie cierpiane nie były i ogólnie wszelkiego nagromadzenia palnych materyałów u wejcia do tych kopalń najstaranniej unikano. A lubo opatrzenie szachdw drewnianemi ochronami (budami) dla zakrycia pracujących robotników od deszczu i zimna, wyjątkowo, mianowicie w okolicach gdzie zbywa na twardych materyałach, cierpianem być może, to jednak w takim razie zabrania się utrzymywać otwarte ognisko, do Ernania się i nakazuje się, aby w tym celu izby w odpowiednej odległości od szachtu z porządnemi piecami urządzono.

C. k. starostwa górnicze mają nadtem według postanowień SS. 224, 240 i 250 głównej górniczej ustawy czuwać łacznie z po-Wolanemi do przestrzegania przepisów budowniczych c. k. urzędami Powiatowymi, a przeciw wykraczającym wskazane w tych przepi-

sach środki przymusowe wymierzać.

Podobnych środków ostrożności wymagają także szachty, których wydobywa się nasta (maż ziemna), co dzieje się czestokroć bez względu na przezorności niezbędne, w obec tego łatwo Zapalnego płynu.

Przepisują się zatem w tym względzie następujące ostrożności, których zachowania c. k. urzędy powiatowe ścisle przestrzegać mają karząc wykraczających według wysokiego rozporządzenia ministe-ryalnego z dnia 30. września 1857 (Dzien, ustaw państwa zeszyt 38. Nr. 198) mianowicie:

1) Zabrania się najsurowiej palić tytoń w takich szachtach

i w ich pobliżu.

2) Rozniecać przy nich ogniska dla robotników i należy dla grzania się onych, stawiać na uboczu, i nie bliżej jak o 20 saźni porządne wspólnie użytemi być mogace i należycie przymykające się izby z osobnemi piecami i kominani.

3) W odległości mniej jak dziesięciu sążni od takiego szacłtu

nie wolno pod żadnym pozorem otwierać szacht nowy.

4) Ochrony (budy) nad takiemi szachtami stawiane, powindy być pokryte przynajmniej gontami, dranicami lub deskami, nigdy zas trzciną lub słomą.

5) Za zachowanie tych ostrożności odpowiedzialnemi są po-

siadacze takich szachtów.

Od c. k. galic. Namiestoictwa,

Lwów, dnia 29. kwietnia 1862.

(900)Rundmachung.

Mro. 2196. Bom 1. Juni 1862 angefangen wird in dem Erte Kolaczyce, Jasloer Rreifes, eine f. f. Pofterpedigion in's Leben treten, welche fich mit bem Briefe und Fabrpondienfte befaffen und ben Bertehr mittelft ber gwifchen Tarnow und Sanok, tann Tarnow und Dukla furfirenten Dallepoften unterhalten wirb.

Rudfichtlich ber Beforderung ter Bricf. und Sahrpofifendungen haben bie für Malleposten gelrenden Bestimmungen in Unwendung ju

fommen.

Bum Bestellung bezirke diefer Expedizion werden nachstehende Ortschaften einverleibt: Sieklówka górna, Sieklówka dolna, Sowina, Lublica, Bezdziatka mit Gory und Łazy, Bezdziedza, Narosie, Kołaczyce, Brzyska, Kłodowa und Ujazd.

Was hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wird.

Won der f. f. galig. Pofidirefzion.

Lemberg, am 21. Mai 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 2196. Od 1. czerwca 1862 począwszy, wejdzie w życie c. k. pocztowa ekspedycya w miejscu Kolaczycach, obwodzie Jasielskim, która przywożeniem listów i przesyłek jazda pocztowa zatrudniać się i komunikacyę między Tarnowem i Sanokiem jako tez Tarnowem i Dukla kursująca wozowa poczta utrzymywać będzie.

Ze względu odsyłania listów i pakunków pocztowych mają prze-

pisy dla wzorowej poczty postańczej w mocy pozostać.

Okreg działania tej pocztowej ekspedycyi rozciąga się na następujące miejsca: Siekłówka górna, Siekłówka dolna, Sowina, Lublica, Bezdziatka z Góra i Łazy, Bezdziedza, Narosie, Kołaczyce, Brzyska, Kłodawa i Ujazd.

Co się niniejszem do powszechnej wiadomości podaje. Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi poczt.

Lwow, dnia 21. maja 1862.

Kundmachung. Mro. 3879. Bom 1. Juni 1862 angefangen, mird bie bieber wöchentlich dreimalige Botenfah:post zwischen Baczacz und Jazlowiec taglich verfehren, und von Jazlowiec um 6 Uhr Fruh abzugehen, in Buczacz um 8 Uhr Fruh einzutreffen, von Buczacz 30 Minuten nach Unfunft der Mallepoft aus Czortkow, nämlich um 9 Uhr 15 Min. Bormittage, juruckzufehren und in Jazlowiec um 11 Uhr 15 Min.

Bormittage anzufommen baben. Bas mit ber Bemertung jur allgemeinen Renntniß gebracht wird, daß mit biefer Botenpoft nunmehr Frachtflude bis zum Gingeln.

gewichte von 20 Pfund beforbert merben.

Bon ber f. E. galig. Pofibiretzion.

Lemberg, den 18. Mai 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 3879. Od 1. czerwca 1862 począwszy, bedzie dotychczasowa tygodniowa trzykrotna wozowa poczta posłańcza między Buczaczem i Jazłowcem dziennie okrażać, i z Jazłowca o 6ej godzinie rano odchodzić, a w Buczaczu o Sej godzinie rano przychodzić, z Buczacza 30 minut po nadejściu wozowej poczty z Czortkowa, to jest o 9ej godz. 15 minut przed południem powracać, a w Jazłowcu o 11ej godz. 15 minut przed południem nadchodzić.

Co do powszechnej wiadomości z tym dodatkiem się podaje, że ta wozowa pocztą postańczą przesylki w pojedyńczej wadze o

Od c. k. galic. pocztowej dyrekcyi. Lwów, dnia 18. maja 1862.

20 funtów przewożone będą.

Rundmachung. Dro. 31672. Ratarrhalische und rheumatische Rrantheiteformen find im Monate April d. J. unter der Bevölferung der hauptstadt vorherrschend gewesen, die Zahl der am Tophus und an der Lungenentzündung Erfrankten hat jugenommen , das Rindbettfieber fam fo-

wohl in ber Gebähranstalt, als auch außerhalb berfelben hauftger vor, und unter den Ausschlagefrantheiten lieferten die Mafern die meiften

Rrantheitefalle.

Im allgemeinen Rrantenhaufe hat fich ber Krantenzugang bedeutend vermindert, zu den rom Monate Dlarg in der Rrantenpflege verbliebenen 766 Rranfen find 432 jugemachfen, von tem Gefammt. frankenstande bon 1198 find 446 genesen, 47 ungeheilt entlaffen, 62 geftorben, fomit mit Ende v. M. 643 in ber arztlichen Behandlung verblieben.

Im Berlaufe des Monats April find in ber hauptfladt 361 Per-

fonen gestorben, fomit um 10 meniger als im Marg.

Lemberg, ben 16. Mai 1862.

Ugłoszenie.

Nr. 31672. Kataralne i reumatyczne cierpienia przeważały i w miesiącu kwietniu pomiędzy ludnością stolicy; przytem powiększała się także liczba przypadków tyfusu i zapalenia płuc; gorączka pologowa zdarzała się częścią tak w zakładzie polozniczym jak i w mieście, a z pomiędzy słabości wysepkowych były najliczniejsze wypadki odry.

W głównym szpitalu tutejszym zmniejszyła się znacznie liczba chorych, gdyż do pozostałych z marca 766 przybyło świezych chorych tylko 432, a z ogólnego stanu 1198 chorych wyzdrowiało 446, wyszło nieuleczonych 47, umarło 62, a z końcem kwietnia pozo-

stalo jeszcze 643 do dalszej kuracyi.

W ciągu miesiąca kwietnia umarło w całem mieście 361 ludzi, zatem o 10 mniej niż w marcu.

Lwów, dnia 16. maja 1862.

Mro. 1073. Bom Rudkier f. f. Begirfeamte als Gericht wird hiemit befannt gegeben, daß ju Folge Ersuchschreibens bee Samborer f. f. stadtisch belegirten Bezirfegerichtes vom Gten Juni 1861 Zahl 3060, mie auch jenes vom 20ten Darg 1862 Bahl 986, Die burch diefes Gericht jur hereinbringung ber, der Samborer tomunifativen Baifentaffe im Grunde gerichtlichen Bergleiches vom 30. April 1860 Bahl 2482 gebuhrenden Cumme pr. 38 fl. 50 fr. oferr. Bahrung f. N. G. bewilligte exekutive Feilbiethung der in Kupnowice sub C. Nr. 102 gelegenen, tem Christian Herter gehörigen Realität nach fruchts loser Verstreichung ber mit hiergerichtlidem Beschluße vom 30. Ofto-ber 1861 3. 1381 ausgeschriebenen ersten brei Lizitazions. Termine, in bem auf den 26. Juni 1862 um 10 Uhr Bormittage angeordneten vierten Termine hiergerichts werde abgehalten werden, wobei die Rauf. lustigen auf die besonderen Lizitazione Bedingungen, die sammt dem Chagungeafte ber Realitat in ber hiergerichtlichen Registratur eingefeben werden tonnen, mit bem verwiefen werben, daß bie obbefagte Realität auf 180 fl. on. 2B. abgeschätt murbe.

Bom f. t. Begirteamte ale Gericht.

Rudki, am 24. April 1862.

#### Edykt.

Nr. 1073. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rudkach niniejszem wiadomo czyni, iż w skutek zaweznań c. k. miejsko-delegowanego sadu powiatowego w Samborze z dnia 6. czerwca 1861 do 1. 3060 i 20. marca 1862 do 1. 986 dozwolona przez tenże sąd na zaspokojenie należącej się w moc ugody z doża 30go kwietnia 1860 do l. 2482 Samborskiej kasie zbiorowej sierocińskiej kwoty 38 zł. 50 kr. w. a. z przynależytościami przymusowa licytacya realności w Kupnowicach pod Nr. konskr. 102 położonej, do Krystyana Hertera nalezacej, po daremnym upływie pierwszych trzech terminów, uchwałą tutejszo-sądową z dnia 30. października 1861 do l. 1381 rozpisanych, w jednym, a to czwartym terminie, na dzień 26. czerwca 1862 o godzinie 10tej przed południem wyznaczonym, w tutejszym sądzie odbędzie się, przyczem się chęć kupienia mających, do warunków licytacyi wraz z aktem oszacowania w tutejszo-sądowej registraturze przeglądnąć się mogących, z tym dodatkiem odseła, iz realność sprzedać się mająca na 180 zł. w. a. jest oszaco-

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Rudki, dnia 24. kwietnia 1862.

Edykt.

Nr. 3563. C. k. sad obwodowy w Samborze wzywa niniejna zadanie Michała Tarnawskiego de praes. 2. maja 1862 l. 3563 wszystkich tych, którzyby następujące dokumenta:

a) Dekret dziedzictwa po Macieju Forcowiczu z dnia 26. kwie-

tnia 1828 Nr. 496.

- b) Dekret dziedzictwa po Michale Forcowiczu z dnia 13. grudnia 1828 Nr. 1871.
- c) Dekret dziedzictwa po Jędrzeju Forcowiczu z dnia 21. lipca 1836 Nr. 951.
- d) Donacye przez Jana Forcowicza pod dniem 23. lipca 1839 zdziałaną.
- e) Cesyę przez Maryannę z Forcowiczów Peruckę pod dniem 17. maja 1840 wystawiona.

f) Kontrakt na dniu 16. lipca 1840 między Janem Nepomucenem Forcowiczem, tudzież Leopoldem. Petronela i Barbara Forcy nowiczami a Grzegorzem Łohińskim o odstąpienie sumy 741 zł. 52 kr. w. w. zawarty, a przez były kr. magistrat Samborski pod dniem

18. lipca 1840 do l. 2148 zatwierdzony, a nareszcie g) Komplanacyę sądową z dnia 27. listopada 1828 l. 1782

o sume 741 zł. 52 kr. w. w.

posiadali, i w skutek tych dokumentów jakową pretensye do deponowanej ceny kupna z sprzedaży połowy realności w Samborze Nr. konskr. 51 st.-48 et 45 n. uzyskanej, sobie rościli, aby od wydania edyktu w przeciągu roku, sześciu tygodni i 3 dni z swemi mniemanemi pretensyami tem pewniej się zgłosili i te dokumenta sądowi przedłożyli, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu wyżwymienione dokumenta za umorzone i więcej już nieprawomocne orzeczone bedą.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 17. maja 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 1462. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości publicznej, że na prośbe pp. Waleryana i Jacentego Zurow skich rozpisuje się celem zaspokojenia reszty sumy 3000 zlr. m. k. przez spadkobierców ś. p. Justyny Zurowskiej przeciw pp. Leonowi i Ludwice Nowosieleckim wywalczonej, w ilości 1156 zł. 44 kr. w a., z odsetkami od 1 lipca 1861 biezacemi, tudziez kosztów sądowych i egzekucyjnych, publiczną licytacye dóbr Graziowej w obwedzie Sanockim położonych, pani Ludwice Nowosieleckiej własnych; która na jednym terminie, dnia 16. lipca 1862 o godzinie 10. przed południem pod warunkami uchwałą tutejszą z 30. czerwca 1858 🕫 l. 1733 w urzędowej Gazecie Lwowskiej Nr. 189, 190 i 191 ogło szonemi w sądzie tutejszym odbędzie się.

Przemyśl, dnia 30. kwietnia 1862.

Obwieszczenie. (884)

Nr. 3244. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do p<sup>o</sup> blicznej wiadomości, że na podstawie prawomocnej ugody sądowe z dnia 29. stycznia 1861 do liczby 873 w celu ściągania na rzec<sup>‡</sup> p. Samuela Schöublum ilości 7000 ztr. m. k. czyli 7350 zt. a. " z odsetkami po 5% od dnia 24. marca 1860 bieżącemi, wydatkam 5 zł. w. a. i 7 zł. 97 kr. w. a., poprzedniczo, a teraz w ilości i zł. 99 kr. w. a. przyznanemi, przymusowa sprzedoż sumy 48000 gl m. k. na rzecz p. Alojzyi z Malczewskich Urbańskiej w stanie bier nym dóbr Duńkowice, jak ks. własności 420. str. 338. l. 109. cie hypotekowanej, pod następującymi warunkami dozwoloną została.

1) Sprzedaż ta odbędzie się w zabudowaniu c. k. sadu obwo dowego w Przemyślu w dwóch terminach, a to dnia 21 lipca 1869

i dnia 18. sierpnia 1862 o godz. 10tej zrana.

2) Jako cenę wywołania ustanawia się nominalna wartość 👭 sumy, to jest 48000 zł. m. k. 50400 zł. w. a. i takowa w powy szych terminach niżej tej wartości nominalnej sprzedana nie będz<sup>j</sup> 3) Kazdy cheć kupna mający obowiązany jest do rak komis/

licytacyjuej kwotę 5040 zł. w. a. jako wadyum złożyć.

4) Ekstrakt tabularny i bliższe warunki licytacyi można w registraturze tutejszego sadu przejrzeć lub w odpisie podnieść, niemoje tez o stanie tabularnym tej sumy w tabuli krajowej we Lwowie

przekonać.

O tej licytacyi uwiadamiają się obydwie strony, tudzież waż scy wierzyciele tabularni z miejsca pobytu wiadomi do rak własn<sup>ych</sup> z miejsca pobytu zaś niewiadomi, jako też ci, którymby z jakie badź powodu niniejsza uchwała przed terminem lub wcale doręczo być nie mogła, doręczora nie była, lub którzyby dopiero po 6. marca 1862 z swemi pretensyami do tabuli krajowej weszli, rak kuratora pana adwokata Dra. Zezulki z zastępstwem pana wokata Dra. Waygarta, jako tez przez niniejsze obwieszczenie. Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 23. kwietnia 1862.

Konfurs. Kundmachung.

Rr. 6980. Bur Befetang einer Kanglet Affiftentenftelle im Peiche ber f. f. Finang Lantes Direktion in Krakau in ber XII. tenflaffe mit dem Gehalte fahrlicher 420 fl., eventuell 367 fl. 50 oder 315 fl. oft. 28.

Gefuche find binnen 4 Bochen bei ber f. f. Finang-Landes. refgion in Krakau einzubringen. Auf bisponible geeignete Pegi wird vorzugeweise Bedacht genommen.

Krakan, am 20. Mai 1862.

E dy k t.

Nr. 76. Podpisany c. k. notaryusz jako komisarz sadowi ierzycieli kupca Iwows nanda Mildego, na którego majatek uchwała wysokiego c. k. krajowego Lwowskiego z dnia 2. maja 1862 l. 19243 postepowal ugodne wprowadzonem zostało, aby wierzytelności swoje przed zgłoszone w tym terminie wierzytelności zaspokojenia z masy dacby nie mogli, i dłużnik przez ogodę, któraby do skutku przez szła, od niezgłoszonych wierzytelności uwolnionymby był.

We Lwowie, dnia 21. maja 1862.

Franciszek Postępskii c. k. notaryusz jako komisarz sadowy (898) Gdift.

Dro. 1059. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber ber feit bem 1. Juli 1854 bis letten Juni 1861 laufenden Roupons von dem im b. g. Deposite für Die Nachlagmaffe des Da-Widower lat. Rfarrere Anton Klima erliegenden Pfandbriefes ber ga. listichen Kredits : Anstalt Ser. V. Ro 8787 über 100 f. KM., so wie bes zu biesem Pfandbriefe und eigentlich zu bem erwähnten Rupons Beborenden Talone, welche Rupone und welcher Talon abhanden getommen find, aufgeforbert, binnen 1 Sahre, 6 Boden und 3 Tagen bie besprochenen Rupons und den ermahnten Salon Diefem f. f. Lanteggerichte vorzulegen oder ihre allfälligen Rechte barauf geltend gu Machen, widrigens folche für amortifirt erflart werden wurden.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, am 28. April 1862.

(902)Konfure Berlautbarung.

Mro. 6331. Un ber felbsistandigen f. f. Unterrealschule in Laibach ift die Direktorefielle mit bem Gehalte jahrlicher 945 fl. und bem Rechte der Dezennalvorrudung in 1155 und 1365 fl. oft. 2B. aus bem frainischen Studienfonde und ber Berpflichtung gur Ertheilung des Unterrichtes in den technischen Sadern in Erledigung gefommen, du beren Befetung hiemit ber Konfure bis 30. Juni b. 3. ausge. ichrieben mird.

Die Bewerber um Diefen Dienstposten haben ihre an das hohe f. f. Ctaatsministerium gu filifirenden, und mit ben legalen Rachweifen über Alter, Religion, Stand, gurudgelegte Studien, Renntniß der beutschen und flavonischen oder einer anderen vermandten Sprache, fegielle Gignung für Die gedacte Ctelle und erworbene Lehrbefahi-gung fur Die technischen Sacher, wie auch bisherige Dienftleiftung in-Aruirten Gesuche innerhalb des bezeichneten Ronfuretermines bei Dieer f. f. Landesregierung im Wege ihrer vorgefesten Behörde eingubringen.

Bon ber f. f. Lanbesregierung für Rrain.

Leibach, ben 7. Mai 1862.

(904)G b i f t.

Rro. 23621. Bom Lemberger f. f. ganbesgerichte wird gur all gemeinen Renntniß gebracht, bag ber protofollirte Schnittmaaren. framer Mendel Bodek mittelft Gingabe vom 27ten Dat 1862 feine Bahlungseinstellung angezeigt, und um Einleitung ber Bergleichever. gandlung gebeten bat.

Indem biefem Begehren willfahrt wird, wird über bas gange lonft dem Ronfureverfahren unterliegende Bermogen bee Mendel Bodek die Bergleicheverhandlung eingeleitet und jum Gerichtsfommiffar Berr f. f. Rotar Duleba ernannt ; hievon werden fammtliche Glaubis Ber mit dem in die Kenntniß gefest, daß die Borladung jur Ber-Bergleicheverhandlung felbft und zu der bagu erforderlichen Unmelbung ber Forderungen inebefondere merben fundgemacht merben.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, am 28. Mai 1862.

G b i f t.

Drh. 23031. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte in Bivil. rechteangelegenheiten wird befannt gemacht, daß der hierortige Schnitt. maarentramer Schulem Neuwelt sub Nro. 526 3/4 am 23. Mai 1862 bie Bablungeeinstellung angezeigt, und um bie Bergleicheverhandlung

mit ben Glaubigern gebeten babe.

Es wird fonach bas Bergleichsverfahren über bas fammtliche bebegliche und mit Musnahme ber Dillitargrange im Innlande befindliche Unbewegliche Bermogen bes Schulem Neuwelt eingeleitet, wovon die blaubiger mit bem verftandiget werben, daß bie Borladung gur Ber-Bleichsverhandlung felbst und ber hiezu erforderlichen Anmelbung ber Vorderungen inebefondere von bem f. f. Rotar Jasiuski ale gericht. befiellten Leiter Diefer Berhandlung werden fundgemacht werden.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 27. Mai 1862.

Edykt.

Nr. 23031. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia, iż talejszy kupiec Szulem Neuwelt pod I. 526 3/4 dnia 23. maja 1862 o zawieszeniu wypłaty doniósł, i o wprowadzenie ugodowego postę-

Powania z wierzycielami prosił.

A zatem wprowadza się postępowanie ugodowe względem Wazelkiego ruchomego i w państwie z wyjatkiem pogranicza wojskowego znajdującego się nieruchomego majątku Szulema Neuwelt, czem uwiadamia się wierzycieli tegoż z tem, iż zawezwanie tychdo postepowania ugodowego i do zgłoszenia się z wierzytelnoclami pan c. k. notaryusz Jasiński o kierowania niem sądownie przeznaczony w osobnej drodze ogłosi.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 27. maja 1862.

(905)G b i f t.

Dro. 6386. Dom Stanislawower Rreisgerichte wird hiemit betannt gemacht, bag über Ansuchen bes Chaim Jakob Heinitz im Dechfelftreite wiber ben abwesenden, unbefannten Aufenthaltsortes Jo-Wanke pto. 90 fl. ofl. B. f. N. G. Advofat Dr. Dwernicki mit Eubstituirung des Abvotaten Dr. Berson jum Aurator diefes Geflag.

ten bestellt, mit bem Defrete verseben wirb, welchem auch bie meite. ren h. g. Grlage jugeftellt merten.

Stanisławow, ben 21. Mai 1862.

Edykt. (2)

Nr. 455. Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Brzozowie czyni się wiadomo, iz Jakób Florek w roku 1848 w Górkach

bez pozostawienia ostatnej woli rozporządzenia zmarł.

Gdy miejsce pobytu mniemanego spadkobiercy Antoniego Florek jest niewiadome, więc wzywa się tegoz, ażeby w przeciągu ro-ku do tutejszego sądu się zgłosił i deklaracye swe do spadku wniósł, albowiem w razie przeciwnym spuścizna z deklarowanemi dotychczas spadkobiercami i kuratorem jemu w osobie Kazimierza Florek postanowionym przeprowadzoną zostanie.

Brzozow, dnia 6. kwietnia 1862.

(878)Rundmachung.

Mr. 2886. Bom f. f. Bezirfsamte als Gerichte ju Brzegany wird befannt gegeben, bag über Unsuden ber Erben ber Fr. Franciska Jorkasch-Koch jur Ginbringung der Restschulb pr. 588 fl. oft. Wahr. f R. G. Die in Brzegany sub CN. 215 St. liegenbe, bem Johann Fischer gehörige, auf 1476 fl. 80 fr. oft. 2B. gefcaste Realitat in zwei Terminen, b. i. am 11. Juli und 11. August 1862, jebesmal um 9 Uhr Bormittags, jeboch nicht unter bem Schatungs. merthe im Grefugionemege hiergerichte mird veraußert merten.

Sollte biefen Betrag Diemand anbiethen, fo mirb fur biefen Fall jur Berhandlung mit ben Gläubigern megen Festfehung ber erleichternden Ligitagionebebingungen bie Sagfahrt auf ben 11. August 1862 3 Uhr Rachmittage bestimmt, bei welcher biefelben unter ber Strenge hiergerichts zu erfcheinen haben, daß bie Richterscheinenben ber Stimmenmehrheit ber Unwefenden beigegahlt werben.

Die meiteren Ligitagionebedingungen und ber Schabungeaft finb

in ber b. g. Registratur einzuseben.

Sievon werden alle biejenigen, welche mittlerweile an bie Bemabr gelangen follten, ober benen ber Ligitagionsbefdeib nicht rechtgeitig zugeftellt werden follte, burch ben ihnen jum Rurator bestellten hiefigen Landes-Advotaten herrn Dr. Gottlieb, fo wie die liegende Rachlagmaffe des Littmann Lopater burch ben Rurator Moses Lopater verständigt.

Brzegan, am 22. Dezember 1861.

Gbift. Dr. 4066. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte wirb bem, bem Aufenthalte nach unbefannten David Semann mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß über Unfuchen des Franz Jaworski auf Grund bes Bechfele ddto. Staremiasto ben 21. Rovember 1861 über 100 ff. oft. 28. dem David Semann und Itte Semann ale Afzeptanten aufgetragen werde, die eingeflagte Bechfelfumme von 100 fl. ofterr. Babr. fammt Binfen 6% vom 21. Februar 1862 und Gerichtefoften 13 fl. 43 fr. oft. 2B. bem Franz Jaworski binnen 3 Tagen bei Bermeibung mechfelrechtlicher Erefugion in solidum ju bezahlen.

Da ber Aufenthaltsort bes David Semann unbefannt ift, wird diefem ber Berr Lantes . Abvofat Dr. Natkis auf feine Befahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte

Bescheid bieses Gerichtes jugestellt.

Aus bem Rathe bes f. E. Rreisgerichtes.

Sambor, ben 21. Mai 1862.

Dro. 1059. Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht in Gliniany werden die dem Ramen und Bohnorte nach unbefannten gefehlichen Erben bes am 2. Februar 1862 in Bortkow ab intestato verftorbenen Brivatbeamten Kasimir Jawarski aufgefordert, binnen Ginem Jahre von bem unten angefetten Tage an gerechnet, fich bei biefem Berichte anzumelben und unter Musmeifung ihres gefehlichen Erbrechtes ihre Erbeerflarung anzubringen, widrigene die Berlaffenschaft mit jenen bie fich erbeerflart haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, ber nicht angetretene Theil aber, ober wenn fich Riemand erbeerflatt batte, Die gange Berlaffenschaft vom Staate ale erbloe eingezogen merden murbe, und ben fich allenfällig fpater meldenden Erben ihre Erbeanspruche nur fo lange vorbehalten blieben, ale felbe burch Berjah. rung nicht erloschen maren.

R. f. Bezirteamt ale Bericht.

Gliniany, ben 7. April 1862. E b i f t.

Dr. 4067. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte wird bem, bem Aufenthalte nach unbefannten Dawid Semann mit biefem Gbitte befannt gemacht, bag über Unfuchen bes Franz Jaworski auf Grund bes Dechfele ddto. Staremiasto am 19. Dezember 1861 über 50 ff. oft. 2B. bem Dawid Semann und Itte Semann ale Afgeptanten aufgetragen werbe, die eingeklagte Bechselsumme von 50 fl. oft. M. sammt Zinsen 6% vom 19. Marz 1862 und Gerichtstoften 9 fl. 66 fr. oft. B. dem Franz Jaworski binnen 3 Tagen bei Bermeibung wechsels rechtlicher Grefugion in solidum ju bezahlen.

Da ber Aufenthalteort bee Dawid Semann unbefannt ift, fo wird biefem ber Berr gandes : Albvofat Dr. Natkis auf feine Gefabr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte

Befcheib biefes Gerichtes jugestellt. Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 21. Mai 1862.

(896)Obwieszczenie,

Nr. 1042. Ze strony c. k. sadu powiatowego miejsko-delegowanego w Złoczowie czyni się z życia i miejsca pobytu niewiadomemu Feliksowi Chełmickiemu ze Złoczowa wiadomo, iż przeciw niemu Grzegorz Nałewajko w zastępstwie pana adwokata Mijakowskiego wniósł pod dniem 10. marca r. b. do l. 1042 pozew o zapłacenie kwoty 63 zł. w. a., i że pozwanemu za kuratora i obrońce w tejze sprawie tutejszo-krajowy adwokat dr. Płotnicki z substytucyą adwokata dr. Warteresiewicza został sądownie wyznaczony i do rozprawy sumarycznej termin na dzień 16. lipca 1862 o godz. 10ej przed południem postanowiony.

Wzywa się przeto tegoż z życia i miejsca pobytu niewiadomego pozwanego, ażeby na termin wyznaczony albo osobiście do sprawy stanał, lub też innego pełnomocnego i zastępce swego sądowi tutejszemu przed terminem oznajmił i temuż dowodów do obrony służących wcześnie udzielił, inaczej howiem sprawa niniejsza z sądownie ustanowionym kuratorem przeprowadzoną zostanie i złe skutki jakie z niestawienia się wezwanego osobiście wyniknąć mogą, sam sobie

przypisać będzie musiał.

Złoczów, dnia 22. maja 1862.

G d i f t. (894)

Dro. 17776. Bom f. f. Lanbesgerichte in Bivilfachen wirb Berr Karl Jagielski in bie Kenntnig gefeht, es fet Berr Abvofat Dr. Hönigsmann unter Substituirung des herrn Abvofaten Dr. Rechen dem Karl Jogielski megen feines unbefannten Bohnortes Behufs Buftellung tes hiergerichtlichen Sabularbefcheibes vom 19. Dovember 1861 Bahl 44204 aus Anlag ber am 1. August 1861 Bahl 20006 für Leja Goldhammer bewilligten Pranotazion ber Wechselssumme pr. 780 fl. öft. W. über Jablonica ruska und aller nachfolsenden genden biefen Wegenstand betreffenden hiergerichtlichen Befdeibe jum Rurator bestellt, bemfelben obiger Befcheib jugeftellt worden.

Bom f. f. Canbesgerichte.

Lemberg, am 10. Mai 1862.

(895)Rundmachung.

Mro. 6384. Wegen Befeitigung ber im Jahre 1860 burch einen Wolfenbruch entstandenen Schaben an der Brzegan - Zioczower Lan= desftraffe im Unternehmungewege, wird die Offereverhandlung auf ben 23. Juni 1. 3. hiemit auegefdrieben.

Die Arbeiten bestehen aus der Befeitigung von 340 Rub. Rlafter Steingerolle, 181 Rub. Rlafter Straffengrabenaushebung und andes

ten geringeren Urbeiten.

Der Fistalpreis beträgt 588 fl. 86 fr. oft. D. Die biegfälligen Anhothe verfehen mit bem 10% Babium in verfiegelten mit einer Stempelmarte pr. 36 fr. verfehenen Offerten muffen auf die gange Pachthaltung lauten, und werden nur am obigen Tage bie 6 Uhr 2ibende bei ber Złoczower f. f. Kreisbehorbe angenommen merben.

Der Rostenüberschlag und die übrigen Bedingnisse können in

ben gewöhnlichen Amteftunden eingefehen werden.

R. f. Rreisbehörde.

Złoczow, am 17. Mai 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6384. W celu naprawienia szkód przez nawalnice w roku 1860 na gościncu krajowym Brzezańsko - Złoczowskim zrządzonych rozpisuje się w drodze przedsiębiorstwa niniejszem pertraktacya ofert na dzień 23. czerwca r. b.

Roboty to składają się z usunięcia 340 kub. sągów namułukamiennego, 181 kub. sągów rowów drogowych i innych mniejszych

Cena fiskalna jest 588 zł. 86 c. w. a.

Oferty będą tylko na zwyż wzmiankowanym dniu do godziny Gej wieczór u władzy obwodowej Złoczowskiej opiewając na cała robote z wadyum 10% i steplem 36 c. w. a. zaopatrzone, przyjęte.

Kosztorys i inne szczegółowe warunki mozna przeglądnąć

w zwykłych urzędowych godzinach.

C. k. sad powiatowy.

Złoczów, dnia 17. maja 1862.

Obwieszczenie licytacy. (893)

Nr. 1788. C. k. urząd powiatowy w Zurawnie w skutek rozporządzenia wys. c. k. Namiestnictwa z dnia 25. listopada 1861 i 28. kwietnia 1862 do l. 2680-1045 wiadomo czyni, iż publiczna sprzedaż przeszłych na własność funduszu indemnizacyjnego gruntów rustykaloych w Lubszy pod Nrm. kons. 26, 64, 76 a i. rep. 65, 73 i 77 położonych, na dniu 6. sierpnia 1862, w razie zaś nieudania na dniu 20. sierpnia i 3. września r. b. o godzinie 10tej przed południom w Zurawnie uskutecznioną będzie.

1) Grunt Nr. k. 26 a l. rep. 65 obejmuje wedle metryki z roku 1820 11 morgów 1328  $\frac{3}{6}$   $\square$  sażni, grunt Nr. k. 64 a l. rep. 73 9 morgów 1196  $\frac{2}{6}$   $\square$  sażni, a grunt Nr. k. 76 l. rep. 77 6 mor-

gów 772 
sażni.

2) Cena wywołania co do pierwszego gruntu wynosi 200 złr.,

co do drugiego 160 zlr., a co do trzeciego 106 zlr. w. a.

3) Kazdy chęć kupienia mający ma 10% wadyum do rak komisyi licytacyjnej w gotówce bezpośrednio lub przez oferte złozyć.

4) Specyalne warunki licytacyi, tudzież akt oszacowania i

protokół opisania tych gruntów można każdego czasa w tutejszym c. k. urzędzie powiatowym przejrzeć.

Z c. k. urzędu powiatowego. Zurawno, dnia 7. maja 1862.

Spis osób we Lwowie zmarłych.

a w dniach następujących zameldowanych. Od 16. do 21. maja 1862.

Duchnowski Józef, koncepista, 27 l. m., na skaleczenie. Kierkorowicz Kajetana, wdowa po kupcu, 82 l. m., na wodna puchline w pier

siach Lachowicz Dyonizy, pens. oficyał poczty, 53 l. m., na sparaliżowanie. Laskowska Julia, wdowa po właścicielu dóbr, 75 l. m., na sparaliżowanie płud Bałtazarowicz Apolonia, wdowa po prywatyzującym, 75 l. m., na suchoty. Starunka Konstancya, żona konduktora, 38 l. m., na konsumcyę. Turecka Barbara, żona listonosza, 52 l. m., na suchoty. Krokay Feliks, byly dozorca finans, 27 l. m., na suchoty

Bojkiewicz Józef, mosiężnik, 40 l. m., na febrę gorączkową. Fiebich Józefa, dziecie siedlarza, 2<sup>4</sup>/<sub>12</sub> l. m., na kur. Ekstein Walenty, były feldweber, 75 l. m., na suchoty. Rosenthal Marya, sierota, 13 l. m., na nerwowa goraczke Kubich Stanisław, dziecię stolarza, 13 dni m., na konwulsyę. Robulińska Zofia, dziecię urzędnika, 1½,2 r. m., dto.

Jakubowska Józefa, dziecię szewca, 2½ r. m., na konwulsyę.

Karpińska Pawlina, dziecię tokarza, 2 l. m., na szkrofuły.

Ciesielska Marya, dziecię rzeżnika, 5½ r. m., na zepły.

Niezabitowska Franciszka, służąca, 19 l. m., na zapalenie mózgu.

Bereznicki Michał, wyrobnik, 31 l. m., na suchoty.

Wrońska Franciszka, wyrobnica, 33 l. m., na tyfus.

Boch Roch Barbara, wyrobnica, 27 l. m., na suchoty. Sebestyańska Marya, wyrobnica, 46 l. m., dto.

Sebestyańska Marya, wyrodnica, 40 f. m., dto.
Szydecka Rozalia, wyrodnica, 28 l. m., dto.
Pawlaczek Maciej, wyrodnik, 68 l. m., na zapalenie płuc.
Bernadyniewicz Filip, dziécię wyrodnika, 11/12 r. m., na konsumcyę.
Lander Marya, dziécię wyrodnika, 7 dni m., z braku sił żywotnych.
Wachtel Józef, dto. 14 dni m., na kur.

3 dni m., na biegunke. Korzeniowska Marya, dto. Tamawska Rozalia, dto. 7 dni m., na kurcze. Dynchi Stanislaw, dto.  $_{12}^{6}$ r m, na pekniecie żyły.  $_{13}^{8}$ r. m., na kur. 18/12 r. m., na kur. 16 dni m., na zapalenie płuc. Bronicka Karolina, dto. Held Anna, dto. Drabikowski Jan, 11 dni m., na kurcze. dto.

Olhuch Józefa, dto <sup>2</sup>/<sub>12</sub> r. m., dto.
Gojawiczyńska Józefa, dziecie wyrobnika. 1½ r. m., na szkrofuły.
Dragys Grzegorz, szereg. z pułku huzarów, 24 l. m., na suchoty.
Baranowski Kazimierz, szereg. 51. pułku piech, 36 l. m., dto. Bombach Jan, inwalida, 44 l. m., na suchoty. Urech Baschie, właściciel domu, 69 l. m., na sparaliżowanie kiszek.

Aberbach Pesel, żona machlerza, 82 l. m., na konsumcyę. Saumselig Chane. żona służącego, 26 l m., na suchoty. Bendel Beile, handlarka, 19 1. m. Goldberg Fradel, żona krawca, 61 l. m., dto. Ulrich Taube, uboga, 58 l. m., na zapalenie nerek.

Fisch Jakób, dziécie handlarza, 1½ r. m., na wode w głowie. Spiler Schije, dziécie wyrobnika, 1½ r. m., na angine. Springer Ettel, dto. 1½ r. m., na konwulsye. Schuber Rifke, dto 3 l. m., na zapalenie pluc. Anstreicher Abraham, dziécie kramarza, 7 l. m.. na koklusz. Buchstab Leib, dziécie wyrobnika, 2 l. m., na suchoty. Kalb Schifte, dziécie szewca 11½ r. m. dto. Kalb Schifre, dziecię szewca, 11/2 r m, dlo. Schreiber Beile, dziecię nauczyciela, 4 l. m., na kur.

Rifues Rifke, dziecię machlerza, 2 l. m., na nerwowa gorączkę. Wolf Jakób, dziecię właściciela domu, <sup>2</sup>/<sub>12</sub> r. m., na konwulsyę. Liebstein Dawid, dziecię machlerza, 4 l. m., na ospę.

dto. Schreiber Zeitel, 5 i. m., na kur.

# Morgen setzter Tag

### Concordia-Lose à 50 kg

mit 661 Delgemälden

Gulden 20000 öft. Währ.

zur Unterstützung hilfsbedürftiger Schriftsteller und Journalisten.

Bu begieben bei allen befannten Los-Berfchleißern, burch famil liche Zeitunge-Redactionen, Buchhandlungen u. f. m.

Bieberverfäufer erhalten

20 Percent in Barem,

und belieben fich biefelben unmittelbar an die Gefertigte gu mentil Die geschäftsseitung der Concordia-Lotteril

Bien, Große Schulenstraße Rr. 824.

Derlei Lofe find ju haben: bei ben Berren Johann Czenger, f. f. Lotto-Rolleftant in Lemberg, Adam Fedorowski,

Thomas Pirozek, bto. Traugott Floch, f. f. Großtrafifant in Lemberg.